# niche eingerzoffen, and die net sont niar zu ermitten geweich. Da eer p. vorz auch unter volizeit liche Auflicht gestellt ist, jo werden alle Poeizei, und Orise Behörden ersucht resp benuftrage, auf den p. Görz zu vegiliren, und wo er ein! Urissis werden solltes ihn an des nichtse Poe

No 24.

Danzig, den 12. Juni. michige den allein 1852

ad Arichael Reschitz in Brenfau der Müllermeister Hasse; in Grenzborf der Eiger : Jacob Marczinski; in Wordel der Hofbesiber Johann Theodor Schulas in Mot Die Bertretung des erkrankten Rreissekretairs Krause ift dem Regierungs. Supernumerar Boldmann von der Koniglichen Regierung übertragen worden. gangige Danzige den 9. Buni 1852. od frodrygisk ochunge mi i moglie Frontin . much

Jod. 196 untnores in : 179 Den Landrath des Danziger Kreifest fund in : modelate un

Die Gewerbesteuer-Notiz Register, event. Bakat-Anzeigen, für die Monate Januar bis incl. Juni c. muffen spatestens am 20. d. Dr. vollftandig hier vorliegen.

Die Orts, Borftande reip. Steuer-Erheber haben daher beren Ginreichung bis ju obigem Tage jur Bermeidung fofortiger koffenpflichtiger Abholung zu bewirken.

Dangig, den 8. Juni 1852.

Der Landrath des Danziger Kreises.

der aus Lamenstein. Dofielau v er Rechenschafts. Bericht über die Bermendung der jur Errichtung des Standbildes Gr. Majeftat des Konigs Friedrich Wilhelm des Dritten eingegangenen Beitrage und aufgekommenen Gelder liegt mahrend ber Dienstftunden im landrathlichen Bureau für Jedermann gur Ginficht

Danzig, den 8. Juni 1852.

Der Landrath des Danziger Kreises.

den 2. Juli c. Morgens 8 Uhr. in Schiddelkan die Kinder ans Monnecherg ie Anechte 1) Michael Reding, 2) Herrmann Groth, 3) Adolph Sablonefi, deren Signalemente nicht naher angegeben werden konnen, find in Der Racht v. 31. Mai &. 1. Juni heimlich aus dem Dienste des Hofbesigers Brud aus Lettau entlaufen und ift beren Aufenthalt bis jest nicht zu ermitteln gewesen. Danzig, ben 8. Juni 1852.

Die Ortsvorstände und Genedarmen werden aufgefordert, auf die genannten Rnechte bu

executors Beingilis foll ausgegable weren-

bigiliren, fie im Betretungsfalle zu arretiren und hier einzuliefern. Danzig, den 8. Juni 1852.

Der Landrath des Danziger Kreises, und son angenand

er Bauerfohn Adolph Conftantin Gorg aus Fischerbabke, ift nach verbufter Strafe wegen Betrugs, am 27. Dezember v, 3. aus der Stadt Danzig nach Fischerbabke entlaffen, aber bort nicht eingetroffen, auch bisher fonft, nicht gu ermitteln gewesen. Da der p. Gorg auch unter polizei. liche Aufficht gestellt ift, fo merden alle Polizeis und Orts. Behorden erfucht refp. beguftragt, auf den p. Gorg ju vigiliren, und wo er etwa betroffen werden follte, ihn an die nachfie Dolikei-Beborde abzuliefern, auch fofort bier Ungeige zu machen.

Danzig, den 30. Mai 1852.

Der Landrath des Danziger Kreises.

Es find angestellt und vereidigt: Safhesike

au Schulgen: in Diepfendorf der Sofbefiger J. C. Groth; in Schonfeld der Sofbefiger Gottfried Michael Refchti; in Brentau der Mullermeifter Saffe; in Grengdorf der Gigenthumer Jacob Marcginsti; in Wordel ber Sofbefiger Johann Theodor Schult; in Mattern der Gutsbefiger und Lieutenant Steinhagen; in Stublau der Sofbefiger Carl Wilhelm Theo. dor Beffel:

aum Gartnerschulgen: in Prauster Pfarrdorf der Pachter Abraham Friedrich Munt; ju Schöppen: in Grengdorf der Eigenthumer Mathias Bulewsti; in Brentau der Sofbefifer Zimdars; in Dieptendorf der Eigenthumer 3. Lange; in Glabitich der Sofbefiger Andreas Bunderlich; in Wordell die Hofbefiger Johann Gottlieb Ott und Johann Beinrich Lingenberg, in Lamenstein der Sakenbudner Frang Cobolewski; in Bohnfaderweide der Sofbefiber Undreas Grube; in Rambeltich der Sofbeniter Fran; Wendlikomefi.

Danzig, den 30. Mai 1852.

Der Landrath des Danziger Rreifes.

Fortsetzung des Impfplans pro 1852.

Der Kreis-Bundarzt herr Frenzet impft: ben 29. Juni, 8 Uhr Morgens, in Gr. Golmkau, die Kinder aus Lamenftein, Poffelau und Grengdorf und revidirt die Rinder aus Rlein, Mittel und Groß Golmkau, Bafres gewten, Rlopfchau und Rofchau. Die Juhre gestellt Mittel Golmkau in Drauft 6 Uhr Morgens zur Sin- und Gr. Golmkau in Gr. Golmkau 10 Uhr Morgens gur Rudreife.

den 30. Juni, 8 Uhr Morgens, in Rafemark die Rinder aus Lettan und revidirt die Rinder aus Rlein und Groß Bunder und Rafemart. Die Guhre gestellt Rlein Bunder in Prauft 51/2 Uhr Morgens zur Sin. und Rafemart in Rafemart 6 Uhr Abends gur Rudreife.

den 2. Juli c., Morgens 8 Uhr, in Schuddelfau die Kinder aus Wonneberg und revidirt die Rinder aus Rambau und Schuddelfau. Die Juhre gestellt Schonfeld in Prauft 6 Uhr Morgens jur hin. und Schuddelfau in Schuddelfau 10 Uhr Morgens jur Rudreife.

Danzig, den 8. Juni 1852.

Der Landrath des Danziger Kreifes, Sondingen ale

## Proclama.

ie Rautions Maffe des fruheren, beim unterzeichneten Gerichte beschäftigt gemefenen Gulfs. executors Beingins foll ausgezahlt werden.

Alle diejenigen, welche Unfpruche an diefe Maffe ju haben vermeinen, werden Behufs Unbringung ihrer Forderungen auf ant notion 1900 and

den 1. Juli er., Bormittage 10 ubrito ministender

an hieffger Gerichtsftelle unter der Bermarnung vorgeladen, daß dem vorgedachten Beingins Die Maffe ausgezahlt werden wirdeness mid den andfantliche nessen der lagen und nogungelichte bid Carthaus, den 22. Mai 1852. was abliebaus une do fast nog nogungelichte bis

Königl. Rreis-Gericht. 31 mil . 71 ma undang II. Abtheilung.

Von den Wiefenlandereien des großen Hollanders an der Bootsmannslaake follen die Parcellen: 2 Morgen 191 Muthen.

| H. | 1. | 2       | midfill          | 131 | 1 Junio |
|----|----|---------|------------------|-----|---------|
| A. | 2. | 11 12   | To by            | 271 | u u     |
| A. | 3. | 190 949 | The a            | 275 | THE THE |
| A. | 5. | 1010 2  | פוורת            | 249 | Oth Ho  |
|    |    |         | DO WOOL          |     | Troi y  |
| B. | 2. |         | No to the second |     | odingon |
|    |    |         | n s              |     | 301000  |
|    |    |         | had brand        |     |         |
|    |    |         | not plat         |     |         |
|    | 3. |         | St Co nod        |     |         |
| C. |    |         | ille, les        |     |         |
| C. |    |         | Song ment        |     |         |
|    |    |         |                  |     |         |

Justin der Justin 191 Muthen culmisch

bom 1. April 1853 ab auf 6 Jahre in einem

im Rathhause vor dem Stadtrath und Kammerer Herrn Zernecke I. anstehenden Licitations-Termin in Pacht ausgeboten werden.

Dangig, den 4. Juni 1852.

### Gemeindevorstand.

Dur Unterhaltung der Bohnfader Chauffee follen circa 200 Schtr. Feldsteine und 60 Schtr. Ries im Wege der Submiffion geliefert werden.

Die Gubmiffions Bedingungen find bei dem Unterzeichneten einzuseben und ichriftliche Unerbietungen bis jum 30, d. M., Bormittags 10 Uhr, einzureichen.

Danzig, den 4. Juni 1852.

Der Wafferbauinspektor Muller.

er Unterzeichnete ift willens, aus freier hand fein im Dorfe Steegen und Robbelgrube ge-legenes Gafthaus nebst einer Schmiede und einem Morgen kulmisch emphytevtischen Rammereilande zu verkaufen. Pasewark, den 19. Mai 1852. Soh. Gottl. Foth, Hofbesiger.

Ann arements archive. 9

L Sacune, L Wancierr

Es follen 10 Pargellen des hiefigen Kirdenlandes, welche mit dem 16. October a. c. pacht. tos werden, auf weitere 3 oder 6 Sahre verpachtet werden und haben wir hierzu einen Licitas tionstermin auf

Dienstag, den 8. Juni d. J., Bormittage 9 Uhr, leffetchies moffend no im Pfarrhause hieselbst angesett, wohn Dachtluftige mit dem Bemerken eingeladen werden , daß Die Pachtbedingungen von jest ab zur Durchsicht ebendafelbst bereit liegen. und bie

Letfau, den 17. Mai 1852. Das Rirchen Rollegium.

Das zum Friedrich Rupferschen Nachlaffe gehörige Grundstud am Jaschbenthaler Wege sub Mo. 67., mit der Sopothekenbezeichnung, Langfuhr Do. 82., foll behufs Erbfonderung im Wege freiwilliger Licitation am

21. Juni 1852, Mittags 1 Uhr, im hiefigen Borfenlokale öffentlich verkauft werden. Daffelbe befteht aus:

1 maffiven Wohnhause mit 10 größtentheils beigbaren Ctuben, 1 iconen Couters rain, 3 Ruchen, Rammern, Reller und fonftigem Comfort.

1 im Sachwert erbauten Saufe mit 2 aptirten Wohngelegenheiten, die zufammen 6 Stuben, 2 Ruchen, Rammern und fonftige Bequemtichfeiten enthalten.

1 gr. Obit- und Blumengarten mit Baumichule.

1 Scheune, 1 Wagenremife. 2 Stallgebauden in refp. Jach. und Schurzwerk unter

Pfannendad erbaut, 1 Sofplat und einem Areal von 91/2 Morgen culm. Glacheninhalt.

Die Gebaude befinden fich im besten baulichen Buffande, find theilweise neu, und waren wegen ihrer vortheilhaften und ichonen Lage als Commerlogis ftets gofucht. Das Aderland gewährt durch rudenreife Berpachtung gur Rartoffelfaat, bei feter Rachfrage, eine mubelofe geficherte Rente, und ift der Untauf Diefes Grundftuds überhaupt Allen , porzuglich aber Denfionairs und Rentnern zu empfehlen, die ein maßiges Rapital gefichert und bortheilhaft anle. gen wollen.

Das Rabere ift taglich beim Unterzeichneten einzufehen Wegen Befichtigung bes Grunds

ftude felbit, wolle man fich an Madame Rupfer, dafelbft wenden.

Danzig, Juni 1852. Nothwanger, Auctionator.

Hold-Ausruf.

Mittwoch, den 16. Juni 1852, Bormittags um 10 Uhr, werden die Matter Grundtmann und Momber im Podenhaufischen Holgraume an den Meiftbietenden durch offentlichen Ausruf gegen baare Bezahlung verkaufen :

500 Stud 1-zollige Dielen, 81 Fuße lang 1/2 . 16 . 1 . 08 mus aid negauteille 200 , 11/2 do. do. 8 , Cal inne 4 nes grance 1200 1000 2. do. Boblen, 8 800 3. do. do. 8 1116 100 do. do. 100 11/2. do. Dielen, 9 er tkaterzeichnete ift willens, aus feier Jane bollen, 300 Con, und 100 eines gees Sathans uchte einer Schmiede in einem Globolog fullige in beliebe gees Sathans uchte einer Schmiede in einem Globolog fullige in beliebe gammerei-

und noch 22, 3. und 4-zollige Bohlen von verschiedenen Längen. अंडलाइडीवर्ड सावह अगरत

| 7 | grandle grandl |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | inige fechstig Arbeitspferde nebft aut erhaltenen Geschirren und mehrere Stoffutenflien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 | inige sechszig Arbeitspferde nebst gut erhaltenen Geschirren und mehrere Stallutensilien, ollen am 22. d. Monats, Bormittag 10 Uhr, auf dem Hofe des Herrn Erasmust, Dirschauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Beld, aus freier Sand gegen gleich baare Zahlung offentlich versteigert werden, wobu Rauflieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | aber hiemit ergebenst einladet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | moter primit etigenent entituet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Dirschau, den 7. Juni 1852. Ander Grandler, Unternehmer.

Die bisherigen über mein Land zu Junkertroilhoff vielfaltig benutten Buffteige, vom Birfchfruge nach der Schmiedkathe und bon diefer nach der Ellerkathe find von jest an aufgehoben. Ich warne einen Jeden bei Bermeidung der Pfandung und gefetlichen Beftrafung durch die Beborde, diefelben ju betreten, und bitte die herren Schulzen der umliegenden Dorfer ergebenft, Diefes ihren Gingefeffenen bekannt gu machen, damit Riemand mit Unwiffenheit fich entichuldigen fonne. Der Befiger von Junkertroilhoff: Deter Edppfe.

Yamilien-Berhaltniffe megen, foll das in Schmieran No. 6., in der Rabe des Badeorte Jop. pot, nahe an der Chauffee gelegene Gifenhammer-Grundfind, mit circa 8 Dorgen Ader und Gartenland, welches durch feine volle Bafferfraft ju jeder Fabrif. Unlage febr geeignet ift, ju einem fehr annehmbaren Preise verkauft werden. Huch ift noch eine Sufe Uderland daneben zu verkaufen. Das Rabere dafelbst

# Circa 90 Fetthammel und 4 fette Schweine, fteben jum Berkauf in Schwintsch bei Prauft.

Schönes Drausenseer Gyps= und Dachrohr ist billig zu haben in der Legan bei Danzig and man 2 m i el de.

Ein verheiratheter Hofme ist er, der gute Zeugniffe aufzuweisen hat, kann fofor t placirt werden durch den Gefinde-Wermiether David Groß in Zoppot.

Brifcher Schwedischer Rale ift mit Capt. Nyftedt am Ralfort angelangt und wird bom Schiff jum billigften Preise verkauft.

reiviertel-gollige Dielen, Latten (a Schock 5 rtl.) und Stangen find gu haben in der 

Junge Madden, welche bobere Schulen befuchen wollen, finden eine bochft liebevolle Aufnahme in Dangig. Raberes Brodbankengaffe 701.

Fur Auswanderer. Damburg Remport Packetfahrt. 1 Ausgebilden gizocher gein

Bur direkten Ueberfahrt von Samburg nach allen Saupthafen Amerika's, werden fur obige Sefellschaft Paffagiere engagirt, mit ihnen bundig contrabirt und feste Plate gugefichert durch D. Gutmann in Stettin.

In Danzig ertheilt nabere Mustunft

te Quife Acteriono conteben

Robert Seinrich Panger, Sundegaffe 334.

Sammtliche Herren Besitzer im Danziger Werder, welche sich fur den hiesigen Chauseebau interessiren, werden hiemit ersucht, sich Dienstag, den 29. Juni, 2 Uhr Nachm., zu Groß Zunder im Galthause des Herrn Reimer einzusinden, um von der bisherigen Wirkung des Comistees Kenntnig zu nehmen und Beschlusse für die ferneren Schritte zu fassen.

Das Comitee für Chausseebau im Danziger Werder. Prohl, v. Dommer, Wessel, Klatt, Inlius Jebens.

Deine im Dorfe Ckurt, 3 Meilen von Mewe und Pr. Stargardt belegene Bockwindmuhle, mit 2 Gangen nebst 3 Morgen Land erst. Klasse bin ich Willens aus freier Hand zu verkaufen. Hierauf Reflektirende bitte ich sich in portofreien Briefen an mich zu wenden.
Sturt, den 7. Inni 1852.

einem in in der in Dreife von

850 rfl. sind den 1. Nov. 1852 auf ein landliches Grundstück zur ersten Stelle ohne Einmischung eines Dritten zu 4 Prozent zu verleihen. Zu erfragen bei Herrn Elaas fen in Wesslinken.

In Pießkendorf ist eine Schmiede nebst Wohngebande mit zwei Stuben und einen Morgen Gartenland zu verpachten, Martini zu beziehen. Das Nahere daselbst im Schulzen-Amt.

Auf dem Holzfelde vor dem Leegen Thore, an der rothen Brude No. 1., sind stets vorrättig und zu bill. Preisen zu haben, alle Sorten Balken und Mauerlatten, trockne 1= und 1½" Dielen, 2-, 2½- und 3" Bohlen, Schroot- und Hanslatten, Kreuzholz, Gallerdielen, Spaltlatten zu Ruckenzäunen zc.

Ein junger Mann, der fich bereits 2 Jahre der Landwirthschaft gewidmet, und mit guten Zeugniffen versehen ift, bittet wiederum um ein Engagement. Näheres Langgarten 60 bis 65

Ein tuchtiger Schmidt, der auch das Schlossergewerbe versteht und sein complettes Handwerts zeug besitht, such t von Martini d. I. ein Engagement ab auf einer Gutsherrschaft oder einer Dorfschaft. Das Nähere in Danzig Hatergasse 1465.

Redacteur u. Berleger: Areisfefretair Rraufe. Schnellpreffendr. d. Wedelfchen hofbuchtr. Dangig, Jopeng. 563